# Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag, den 1. December 1828.

Angekommene Fremde vom 28. November 1828.

Hr. Kaufmann hellmann aus Paris, I. in No. 99 Wilde; Hr. Kommissarins Lomaszewsti aus Biezdrowo, Hr. Muller, Lieutenant in poln. Diensten, aus Berlin, I. in No. 95 St. Adalbert.

#### Ebictal = Citation.

Von Seiten bes unterzeichneten Ronigl. Landgerichts wird auf ben Untrag ber helena Nowak geb. Kurfawa in Schwis ba bei Kempen, deren Chemann, Nico= laus Nowak, welcher im Jahre 1812 zum Polnischen Militair ausgehoben, gu dem Feldzuge in Rugland gegangen, und feit diefer Zeit von feinem Leben und Aufenthalt feine Nachricht gegeben hat, fo wie deffen gurudgelaffene Erben und Erbnehmer hierdurch aufgefordert, fich Spatestens in dem am 6. Mai 1829 vor bem Deputirten herrn Landgerichte= Referendarius Scholz anstehenden Ters mine perfoulich oder schriftlich zu mel= ben, widrigenfalls berselbe für tobt er= flart, und fein Bermogen ben legitimir= ten Erben ausgehandigt werden foll.

Rrotofchin ben 23. Juni 1828. Konigl. Preuf, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Król. Pruski Sąd Ziemiański zapozywa na wniosek Heleny z Kurzawów Nowakowey w Swibie pod Kempnem zamieszkałév meża teyże Mikołaia Nowaka, który w roku 1812 do woyska polskiego wzięty, poszedł na woynę do Rossyi i od tego czasu o zycitt i pobycie swoim żadney nie dał wiadomości, tudzież pozostałych Sukcessorów i Spadkobierców tegoż Nowaka, aby się naydaléy w terminie dnia 6. Maia 1829 przed Deputowanym Ur. Scholz Referendaryuszém osobiście lub na piśmie zgłosili. W razie przeciwnym tenże Nowak za zmarłego uznanym, maiątek zaś iego wylegitymowanym Sukcessorom wydanym zostanie.

Krotoszyn d. 23. Czerwca 1828. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Offener Arreft.

Machbem bei bem unterzeichneten Ronial, Landgericht über bas Bermogen bes am 20. Oftober 1827 in Chocieza verstorbenen Landschafts = Mathe Dnu= phrius v. Grabefi ber erbichaftliche Li= quidations-Prozeff eroffnet und zugleich ber offene Urreft verfügt worden, fo wer= ben alle und jede, welche von bem ge= bachten Bermogen etwas an Gelde, Ga= den oder Brieffchaften besiten, hiermit angewiesen, an Miemanden bas Mindefte bavon zu verabfolgen, vielmehr folches binnen 4 Wochen anher anzuzeigen, und, jedoch mit Vorbehalt ber baran habenden Rechte, in bas gerichtliche Depositum abguliefern, widrigenfalls ju gewärtigen ift, baß jebe an einen Undern geschehene Bahlung ober Auslieferung fur nicht ge= schehen erachtet, und bas verbotwidrig Extradirte fur die Maffe anderweit beige= trieben, auch ein Inhaber folcher Gelder und Gachen bei beren ganglichen Berfcweigung und Buruchaltung feines baran habenden Unterpfandes und ande= ren Rechts fur verluftig erklart werben wirb.

Rrotoschin ben 2. Oftober 1828. Konigl. Preuß, Landgericht. Areszt otwarty.

Gdy w Król. Pruskim Sądzie Ziemiańskim niżey podpisanym nad maiatkiem zmarłego dnia 20. Października 1827. w Chociczy niegdy Opufrego Grabskiego Radcy Ziemstwa Kredytowego process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym, a oraz areszt otwarty rozporządzonym został, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy z maiątku rzeczonego pieniądze, rzeczy lub papiery posiadaia, aby takowych żadnemu niewy. dawali, owszem o tém sądowi podpisanemu w przeciągu 4. tygodni donieśli i z zastrzeżeniem praw swych przedmioty takowe, do sądowego depozytu złożyli. W razie przeciwnym każda na rzecz trzeciego nastapiona wypłata lub tradycya za nienastąpioną uważaną i to co nieprawnie się wydało dla massy raz ieszcze ściągnionem zostanie; posiadacz zaś pieniądze lub rzeczy takowe zupelnie zataiący i zatrzymuiący, prawo swe zastawu lub inne utraci.

Krotoszyn d. 2. Październ. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das im Czarnikauer Arcife belegene, bem Janas v. Rabolinski zugehörige freie Allodial-Aittergut Czarnikauer Hamsmer, welches nach ber landschaftlichen Tare auf 37,352 Athle. 27 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, foll auf ben Anstrag ber Königl. Landschafts = Direction hierselbst öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und die Vietunges Terzmine sind auf

ben 19. Juli d. J.,
ben 18. October d. J.,
und der peremtorische Termin auf
ben 20. Januar 1829

Vormittags 9 Uhr vor dem Kammer= Gerichts-Affessor Fischer im Landgerichts= Gebäude angesetzt. Desitkfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nach=richt bekannt gemacht, daß das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gestelliche Gründe eine Ausenahme nothwendig machen.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl den 21. Febr. 1828. Ronigl, Preuß, Landgericht,

Patent Subhastacyiny?

Wieś Allodyalno szlachecka Hammer Czarnkowski zwana w powiecie Czarnkowskim położona W. Ignacego Radolinskiego dziedziczna, która podług taxy landszaftowey na 37352. Tal. 27. śgr. 4. szel. iest ocenioną, na żądanie tuteyszey Dyrekcyi Landszaftowey publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 19. Lipca r. b. dzień 18. Października r. b. termin zaś peremtoryczny na

dzień 20. Stycznia 1829. przed południem a godzinie 9. przed Assessorem Fischer w mieyscu posiedzeń naszych wyznacone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż wieś wspomniona naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 21. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Das im Mogilner Kreise belegene, bem Gutsbesitzer Joseph von Koscielski gehörige adliche Gut Slowikowo nehst bem dazu gehörigen Vorwerke Galezyn, von welchen ersteres auf 23,096 Athle. 3 sgr. 4 pf. und letzteres auf 7399 Atl. 25 fgr. gerichtlich abgeschäht ist, soll auf ben Untrag der Realgläubiger verkauft werden. Die Vietungstermine sind auf

ben 13. August, ben 12. November und der peremtorische Termin auf ben 14. Februar,

Morgens 9 Uhr vor dem Landgerichts-Math Schneider hierfelbst angesetzt, zu welchem besitzfähige Kauslustige vorgeladen werden. Es sieht übrigens innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tore fann in unserer Registratur eingesehen werben.

Gnefen den 10. April 1828. Konigl. Preußisches Landgericht.

#### PATENT SUBHASTACYINY.

Wieś ślachecka Słowikowo, wraz z folwarkiem Gałczynem do niey należącym w powiecie Mogilińskim położona Ur. Jozefa Kościelskiego własna, z których pierwsza na 23096. tal. 3. śgr. 4 dep., a ostatni na 7399. tal. 25. śgr. oszacowanemi zostały, na wniosek realnych wierzycieli sprzedanemi być maią.

Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 13. Sierpnia,

na dzień 12. Listopada, r. b. atermin ostateczny

na dzień 14. Lutego r. pr. zrana o godzinie otéy przed W. Schneider Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu, na który do posiadania zdatnych nabywców zapozywamy. Zresztą wolno iest każdemu, uczynić nam w przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem doniesienie o iakimkolwiek bądź przy spisaniu taxy zayść mogącem uchybieniu. Taxa zaś w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno, d. 10. Kwietnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Edictal = Citation.

Von dem unterzeichneten Landgericht werden die ihrem Aufenthalt nach unbefannten Erben des hiefelbst versiorbenen ehemaligen Bromberger Präfectur-Maths, Kammerherrn Franz Twarowski und zwar:

Die Erben bes verftorbenen Brubers Peter v. Twarowski, die Erben des gleichfalls verftorbenen Bruders Baltha= far p. Twaroweff und bie Erben beffen ebenfalls verftorbenen Schwefter, bereb: licht gewesene Borowefa, hierdurch offent= lich vorgeladen, in bem gur Erflarung über ben Untritt ber Erbichaft und gu ihrer Legitimation auf ben 13ten Darg 1829 bor bem herrn Referen= barins Beffel hiefelbft anberaumten Termine perfonlich ober burch gesetzlich zu= läßige Bevollmächtigte, wozu wir ihnen bie Juftig-Commiffarien Rafaleti, Ochop= fe und Schult in Borschlag bringen, zu erscheinen, im ausbleibenden Falle aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unsprüchen an die Maffe pracludirt, und biefe an bie fich gemelbeten Erben auß= geantwortet werden wird.

Bromberg den 21. April 1828. Königlich Preuß. Landgericht. Cytacya Edyktalna.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem publicznie z mieysca pobytu swego niewiadomych Sukcessorów zmarłego Franciszka Twarowskiego byłego Radzcy Prefektury Bydgoskiey i Szambelana, to iest:

Sukcessorów zmarłego Piotra Tworowskiego brata onegoż, Sukcessorów zmarłego Baltazara Twarowskiego, podobnież brata onegoż, Sukcessorów również zmarłey Borowskiey siostry onegoz, aby w terminie do deklarowania się względem przystapienia do spadku i do legitymowania się na dzień 13. Mar. ca 1829 przed Ur. Wessel Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego tu naznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie ulegitýmowanych, na których Kommissarzy Sprawiedliwości Rafalskiego, Schöpke i Szulca im proponuiemy, stawili się, w razie zaś niestawienia się, pewnymi byli, że z pretensyami swemi do massy prekludowani zostaną, i ta tym Sukcessorom wydana bydź ma, którzy się zgłosili.

Bydgoszcz d. 21. Kwietnia 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Cubhaftations=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Schubiner Kreife, im Bromberger Regierungs = Departement belegene, zur Staroft Joseph Anastasius v. Lochockischen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehöris ge Herrschaft Barcin, bestehend aus

ber Stadt Barcin, ben Dorfern Knieia,

Otur,
Pturef,
Mlodocin,
Kirschkowo,
Wolice,
Ostrowo,
Obudno,
Krotoszyn,
Vielawy,
Piechein,

nebst den dazu gehörigen Forsten, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 214,043 Athl. 29 sgr. 9 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Königl. Landsichafts-Direktion hier, wegen rückständis gen Landschafts-Zinsen öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 31. Oktober 1828, den 31. Januar 1829, und der peremtorische Termin auf

ben 8. Mai 1829, vor bem Herrn kandgerichts-Uffessor More Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine die Herrschaft dem Meistbietenden zugeschlaPatent Subhastacyiny.

Maiętność Barcinska pod Juryzdykcyą naszą w Szubinskim Powiecie, Bydgoskiem Depatemencie położona, do massy likwidacyjney starosty Jozefa Anastazego Łochockiego należąca, składająca się

z miasta Barcina, wsi Knicia.

Pturek,
Pturek,
Młodocina,
Kirszkowa,
Wolicy,
Ostrowa,
Obudna,
Krotoszyn,
Bielawy,
Piechcina.

wraz z borami, która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 214,043 śgr. 29. szel. 9. iest oceniona, na żądanie Król. Dyrekcyi Landszaftowey tuteyszey względem zaległych Prowizyów landszaftowych publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydźma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 31. Października c. na dzień 31. Stycznia 1829, termin zaś peremtoryczny

na dzień 8. Maia 1829, zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Mörs w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmie-

gen, und auf die etwa nachher einkom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tap-Acten können zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Eine specielle Uebersicht von dem Umfange und dem Ertrage der benannten Güter ist nicht nur in Berlin bei dem Westspreuß. General-Landschafts-Agenten Hrn. J. H. Ebers, sondern auch in Magdeburg bei dem Magistrate und in Brestlu bei der schlessschung Landschafts-Direktion ausgelegt worden.

Bromberg den 2. Juni 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

nieniem, iż w terminie ostatnim maiętność naywięce w daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Akta detaxacyine każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą, a szczególny wykaz o rozciągłości i dochodach dóbr tychże nie tylko w Berlinie u JP. J. H. Ebers Agenta generalnego landszafty prus. zachodnych, ale też u magistratu w Magdeburgu, i głównéy Dyrekcyi landszaftowéy Szląskiéy złożona została.

Bydgoszaz d. 2. Czerwca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise, Bromberger Regierungs = Departement, belegenen, bem verstorbenen Starosten Joseph Unassaus v. Lochocki zugehörig gewesenen Güter Ilotowo No. 332 und Dombrowsko No. 40, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 35,493 Athlr. 1 fgr. 9 pf.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Złotowo No. 332 i Domebrowka No. 40 pod Jurysdykcyą naszą w Inowracławskim Powiecie Bydgoskim Departamencie polożone, a doś. p. Józefa Anastazego Lochockiego należące, które podług taxy sądownie sporządzonéy na tal. 35493 śgr. I szel. 9 są ocenione, na

gewürdigt worden find, follen auf den Zadanie tuteyszey Królewskiey Dy-Antrag ber hiefigen Koniglichen Land= fchaftebirektion wegen ruckftanbigen Sanb= Schafteginsen öffentlich an ben Deiftbies tenden verfauft werben, und bie Die= tungstermine find auf

ben 2ten September, ben 2 ten December b. 3. und der peremtorische Termin auf

den I zten Marg f. J. bor bem herrn Rammergerichts = Uffeffor Bauer Morgens um 9 Uhr allhier an= gefeßt.

Befitfahigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin die gedachten Guter dem Meiftbictenden qu= geschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter ge= achtet werden foll, insofern nicht gesetzli= che Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Bochen por dem letten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Za= re vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Bromberg ben 20. Marg 1828. Ronigl. Preuß, Landgericht. rekcyi Landszastowey z powodu zaległych prowizyów landszaftowych publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine

na dzień 2. Września r. b. na dzień 2. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczyn

na dzień 12. Marca 1829, zrana o godzinie gtéy przed Wnym Bauer Assessorem Sadu Kameralnego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiącychuwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra rzeczone naywięcey daiącemu przybite zostaną, na późnie ysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 20, Marca 1828. Królew. Pruski Sad Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Im Auftrage bes Konigl. Landge= richte zu Pojen vom 27. Mai 8. 3. Nro. 3207 wird bas, den Jojeph und Catha= rina Fangufischen Chelenten geborige, unter Do. 12 in Der Wocieienter Sol= landerei, Schrimmer Rreifes gelegene, aus einer halben Sufe Gulmischen Maages Acker, nebst den erforderlichen Bohn= 11. Wirthichafte = Gebauden bestehende und auf 277 Mthlr. 15 fgr. gerichtlich abge= Schätte Ader-Grundftud auf den Untrag eines Real-Glaubigers hiermit zum offents lichen nothwendigen Verfauf gestellt. Wir haben ben diesfälligen peremforis fchen Dietungstermin auf ben 3. 3a= nuar 1829 Vormittage um 9 Uhr an unferer gewohnlichen Gerichtoffelle anberaumt, in welchem die Licitations-Bedingungen, zu welchen auch die fofor= tige Erlegung einer baaren Caution von 100 Mthlr. als Angeld gehört, naher bekannt demacht werben follen, und la= ben Raufluftige hierzu mit bem Bemer= fen vor, daß dem Meiftbietenben ber Infchlag ertheilt werden foll, wenn nicht gefetliche Umftande eine Ansnahme no= thia machen. Die Tare bes sub hasta gestellten Grundstucks fann jederzeit in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Schrim den 4. Oktober 1828. Königl. Preuß. Friedenögericht. Patent Subhastacyiny.

Z zlecenia Król. Sadu Ziemiańs. w Poznaniu z dnia 27. Maia r. b. Nr. 3207 będzie Jozefa i Katarzyny makżonków Faugustów pod No. 12. w Włościeiewskich olędrach w Powie. cie Szremskiem położone, z pół huby miary kulmickie v roli, z potrzebnych mieszkalnych i gospodarskich budynków składające się i na 277 tal, 15 sgr. sadownie otaxowane gospodarstwo, na wniosek dłużnika realnego do publicznév koniecznév sprzedaży podane. Wyznaczyliśmy termin peremtoryczny licytacyi na dzień 3. Stycznia 1829 zrana o godzinie 9. w mieyscu zwykłego posiedzenia Sądu naszego, w którem kondycie licytacyi, do których też natychmiast złożenie 100 tal. gotowéy kaucyi, iako zadatek należyc wyraźniej uwiadomione będą, zapozywamy wszystkich ochotę kupna maiacych z tem oznaymieniem, że dla naywięcey dawaiącego przysądzenie nastapić ma, ieżeli prawne okoliczności wyiątku wymagać nie będą.

Taxa gruntu sprzedanego bydź maiącego może bydź każdego czasu w naszéy Registraturze przeyrzaną.

Szrem d. 4. Października 1828, Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subhaffations = Patent.

Das zu Paprofsch unter No. 50 belegene, ben Johann George und Anna Dorothea Fischerschen Cheleuten gehörige, aus 27 Morgen Ackerland bestehende Grundstück mit den nöthigen Wohn= und Wirthschafts-Gebäuden, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir im Auftrage bes Kbnigl. Landgerichts zu Posen einen Termin auf den 16. Januar c. Morzgens um 9 Uhr hieselbst auzesest, welches wir dem kauflustigen Publiko mit dem Bemerken bekannt machen, daß der Zuschtag von Seiten des Königl. Landgerichts zu Posen, wenn sonst keine gezsellichen Hindernisse obwalten, erfolgen wird, und daß die Tare, welche auf nachmittagsstunden in unserer Registratur eingesehen werden kann; im Termine auch sosort eine haare Caution von 80 Athl. erlegt werden muß.

Zugleich wird der seinem Wohnorte nach und und unbekannte Real-Gläubiger Joshann George Forbricht zu dem ansteinens den Termin zur Wahrnehmung seiner Rechte mit der Warnung vorgeladen, daß im Fall seines Ausbleibens, das zum Verkauf gestellte Grundstück dennoch dem Meistbietenden nicht allein zugezschlagen, sondern auch nach Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtslichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar letztere, ohne daß es zu diesem Zwecke der

Patent Subhastacyiny.

Gospoparstwo podliczbą 50 w Paprockich położone, własność Jana Jerzego i Anny Doroty Fischerów małżonków, składające się 27 morgów roli z domem i stodołą, ma być na wniosek wierzycieli sprzedane naywięcey daiącemu. Na ten koniec wyznaczyliśmy z polecenia Krolewskiego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu termin na dzień 16go Stycznia o 9. godzinie w lokalu naszym sądowym. Uwiadomiaiąc o tem zdolność kupienia maiących, nad. mieniamy iż przysądzenie przez Króli Sad Ziemiański w Poznaniu nastapi, ieżeli nadzwyczayna przeszkoda nie zaydzie, a taxa, która wartość czystą na 1239 Tal. wykazuie, w Registraturze naszéy codzien przeyrzaną być Kto do licytacyi chce być przypuszczony ten kaucyą 80. Talar. winien złożyć.

Zarazem wierzyciela realnego Jana Forbrycht, którego zamieszkanie
nam nie wiadome, wzywamy na ten
termin z zagrożeniem, że w razie
niestawienia się iego gospodarstwa
rzeczone nie tylko naywięcey daiącemu będzie przysądzone i przybite,
ale nawet po zapłacie summy kupney
wymazanie wszystkich zahipotekowanych nie wyłączaiąc tych, na które
summa kupna nie wystarczy preten-

Probuktion ber Instrumente bebarf, verfügt norden foll.

Bukiden 24. Oftober 1828. Konigt. Preuß, Friedensgericht. syi a ostatnich nawet bez produkcyi dokumentów nastąpi.

Buk d. 24. Października 1828. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

### Bekanntmachung.

Die Regulirung ber gutsherrlichen und bauerlichen Verhältnisse, verbunden mit Dienstelbsssung ber Eigenthumer und GemeinheitseTheilung, in den zum Fürsstenthum Krotoschin gehörigen Obrsern Bennice, Ustkowo, Kaciborowo, Bozaszon, Latogmiewo, Wrozewo, Nabyszyce, Trzemoszon und Grembowo, ist bis zur Legung des Plans vorgerückt. Da das gedachte Fürskenthum Krotoschin ein Thronz Mannse-Lehn ist, wird dies nach Vorschrift des &. 94. des Gesetzes vom 8. April 1823 und der S. S. II. und 12. des Gesetzes vom 7. Mai 1821 etwanigen biszber nicht zugezögenen Interessenten dssentlich zur Kenntniß gebracht und zur Aufenahme ihrer Anträge ein Termin auf den 12. Dezember c. hierselbst anderraumt, nit der Verwarnung, daß, wer dis dahin seine Anträge nicht andringt, die Auseinandersetzung gegen sich gelten lassen muß, und mit keinen Einwendung gen dagegen gehört werden wird.

Oftrowo, ben 10. October 1828.

Konigliche Special=Commiffion.

Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen ift zu bekommen: Pinzger, Dr. G., Elementarwerk der griechischen Sprache, 1x Eursus. Preis 1 Athle.

Eine Parthie frischen Epernaper Champagner, so wie mehrere Gattungen sehr schöner Rheinweine, die ich in Commission erhalten, fann ich zum billigen Faktura-Preise empfehlen und verkaufen. C. B. Kastel.

Einem hohen Abel und verehrungswürdigen Publikum beehre ich mich, hiermit ganz ergebenst anzuzeigen, daß ich jeht mein Gewölbe am Ninge No. 88 ins Haus des Herrn Banquier E. B. Raskel, neben der Apotheke des Herrn Dahne, verlegt habe, und indem ich meinalager mit feinen Galanterie-, Stahl-, Bijouterie-, Arnstall-Glas-Waaren, Uhren, Lampen, französischen Parfumerie- und Kinder-Spiel-Sachen empfehle, verspreche ich bei der promptesten Bedienung die besonders billigsten Preise. Posen den 29. November 1828. Beer Mendel.

Auctions = Ungeige.

Die noch nicht beendigte Nachlaß=Auction des verfforbenen Domherrn, Herrn v. Chlapowski, wird Montag als den 1. December c. fortgesetzt, besonders wird schone Lischwäsche und Pelzwerk vorkommen.

Ablgreen.

Ein gut abgerichteter Suhnerhund ift für einen billigen Preis zu verkaufen. St Martin No. 56.

Bei Marcus Goldstein auf ber Commenderie im Wirthshunfe find zu verkaufen aus der Danziger Niederung 6 hochtragende Kuhe nebst 1 Stammochefen. Posen den 28. November 1828.